Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

N 139. Mittwoch, den 11. Juni 1845.

Ungekommene gremde vom 9. Juni.

Die frn. Raufl. Jaffe aus Milostam, Mener aus Gnefen, I. im Hotel de Tyrole; fr. Partif. v. Diastowsti a. Plefchen, I. Ballifchei Rr 63.; fr. D. L. G. Mffeff. Lambrecht a. Berlin, fr. Geftut-Inip. Robloff aus Birte, fr. Det. Drges wiedi aus Rarna, I. im Hotel de Berlin; fr. Def. Przygrodi a. Rrufjemo, fr. Gutop. v. Befiereti a. Gulezewo, die Grn. Guteb v. Blocifzewefi aus Argnzanti, v. Blocifgeweffi a. Cioltowo, I. im goldnen Lowen; Sr. Mominifir. Groß a Margonin, I. im Breel. Gafthof; fr. Birthich -Commiff. Janifzeweft aus Bafgtowo, Die Srn. Guteb. v. Zaczanowell aus Clabofzewo, Modrzewell aus Romalemo, v Mofacgoneti aus Zoledowo, v. Sadoweli aus Cholnig, I. im Bagar; Die frn. Guteb. v. Radoneli a. Kocialtowa gorta, v. Bogucti a. Murzynowo, Sr. Probft Komalsti a. Clupy, I. im Hotel de Paris; Sr. Probft Dinnowicz a. Stargard, Sr. Gelft. Rierznewell a. Thorn, die frn. Gutep Echauft a. Lesniewo, Trajer a. Czerniejemo, I. in ben 3 Sternen; Gr. Guteb. Graf Grabowelli aus Grylewo, I. Breel. Str. Rr. 13/14.; die grn Guteb v. Wierzbineti aus Czarnnfad, v. Palgefi a Ronarzewo, v. Sofolnidi aus Brotfowo, Sr. Raufm. Mannheimer aus Jaroczyn, t. Briebr. Str. Dr. 37.; Sr. Forst-Infp. Bladte aus Breslau, fr. Guteb. v. Cforges. woll aus Golancz, I. im Hotel de Baviere; Die Srn. Raufl. Calamoneti aus Breelau, Calamonefi aus Schmiegel, Afcher a. Mitostam, Friedenthal a. Rurnif, t, im Gidborn; Frau Guteb. v. Swifzuleta aus Rofguty, I. Martt Rr. 67.; Sr. Sandicubmachermftr. Torgafch aus Furftenwalbe, I. Brest. Str. Rr. 9 ; Sr. Rgl. Rammerberr Graf Ctorgeweti aus Prochnowo, Sr. Maper, Difficier a. D, aus Dangig, bie frn. Guteb. Bolgenthal aus Bromberg, v. Mellgaroff aus Rugland, I. in Lauf's Hotel de Rome.

the

1) Mothwendiger Verkauf. Lands und Stadts Gericht zu Posen,

ben 18. Upril 1845.

Das dem Kriminal-Aftuar Franz Mige tiewicz und seiner Chefrau Marianna geb. Przyczeń, jeht deren Kindern gehörige Grundstück Rr 27. hier auf der Vorstadt Bischerei, abgeschäft auf 2,777 Athlr. 1 sgr. 8 pf. zufolge der, nebst hypothestenschein und Bedingungen in der Regisstratur einzuschenden Tare, soll am 10. September 1845 Vormitt. 11 Uhr an ordentlicher Gerichtestelle subhastirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbekannsten Gläubiger nämlich: bie Aniela Beczstowicz gebornen Glifzezpheka jest beren zehn Kinder, Xawera, Nepomucena, Constantia, Lucas, Marianna, Augustin, Theophila, Stanislaus, Ignat und Casper Geschwister Beczkowicz, so wie ber Augustin Glifzezpneki und die Julianna, Marianna, Michael und Peter Geschwizster Zietkiewicz, werden hierzu öffentlich vorgelaben.

2) Der Raufmann Anton Cobecfi und die unverehelichte Catharina Unna Barsbara Pade hierselbit haben mittelst Chesvertrages vom 15. April d. I die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur bfe fentlichen Renntniß gebracht wird.

Pofen, ben 24. Mai 1845. Ronigl. Land= und Stadtgericht Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Poznaniu,
dnia 18. Kwietnia 1845.

Nieruchomość Franciszka Miękiewicza. Aktuaryusza Królewskiego Inkwizytoryatu i żony jego Maryanny z domu Przyczeń, teraz do ich dzieci należąca, tu w Poznaniu na przedmieściu Rybakach pod liczbą 27. leżąca, oszacowana na 2777 Tal. 1 sgr. 8 fen. wedle taxy, która wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przedaży w Registraturze przejrzaną być może, będzie dnia 10 W rześnia 1845, przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwykłem posiedzeń Sądu sprzedaną.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, mianowicie Aniela z Gliszczyńskich Beczkowiczowa, teraz jej dzieci Kawera, Nepomucena, Konstancya, Łukasz, Maryanna, Augustyn, Teofila, Stanisław, Ignacy i Kasper Beczkowiczowie, niemniej Augustyn Gliszczyński i Julianna, Maryanna, Michał i Piotr rodzeństwo Ziętkiewicz zapozywają się niniejszem publicznie.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Antoni Sobecki kupiec i Katarzyna Anna Barbara Pade panna, oboje tu z Poznania, kontraktem przedślubnym z dnia 15. Kwietnia 1845. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 24. Maja 1845. Król. Sad Ziemsko-miejski. 3) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt : Gericht zu Wollstein.

Das ben Ackerburger Balentin und Justine Rozioschen Scheleuten zu Bomst gehörige, unter Mr. 33. doselbst belegene Grundstück, bestehend aus einem Wohnshause nebst Stall, einer Ackerplusse und einem Holzwinkel, zusammen abgeschätzt auf 535 Athlr. zufolge der nebst Hyposthefenschein in der Registratur einzuschenz den Taxe, soll am 7. Oktober 1845 Bormittags 11 Uhr vor der Gerichtstags. Kommission in Bomst subhastirt werden.

Die dem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger, ale:

1) bie Magdalena Początet, verehelicht gewesene Seibeit, und

2) ber Sohn berfelben, beffen Rame nicht zu ermitteln ift, werden hierzu bffentlich vorgelaben.

Bollftein, ben 3. Mai 1845.

4) Steckbrief. Die Einliegerin Marianna Diehr aus Albertowster haus land, Buter Kreises, geburtig, welche wes gen Feldiebstahls zur summarischen Unstersuchung gezogen worden, hat sich wahrend berselben aus ihrem Wohnorte Tarnowo entfernt und hat bis jest nicht ersmittelt werden konnen.

Alle Deborden des In= und Auslandes werden ergebenft erfucht, auf die zc. Diehr zu vigiliren, im Betretungsfalle fie zu verhaften und an uns abliefern zu laffen.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko miejski
w Wolsztynie.

Nieruchomość Walentemu i Justynie małżonkom Kozio w Babimoście
należąca, pod liczbą 33. tamże polożona, składająca się zdomu mieszkalnego wraz z stajnią, płoską roli i kątem drzewa, razem oszacowana na
535 tal. wedle taxy, mogącej być
przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze, ma być dnia
7. Października 1845. przed południem o godzinie 11. przed Kommissyąroków sądowych w Babimoście
sprzedana.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele,

jako to:

1) Magdalena Początek zamężna była Seibelt i

2) syn téjže, którego imie wyśrodkowane bydź nie może,

zapozywająsię niniejszem publicznie. Wolsztyn, dnia 3. Maja 1845.

List gończy. Komornica Maryanna Diehr, rodem z Albertowskich
olędrów powiatu Bukowskiego, która
o kradzież pólną do summarycznej
inkwizycyi pociągniętą została, oddaliła się w ciągu tejże z miejsca swego
zamieszkania Tarnowa i nie mogła
dotad być wyśledzona.

Wszystkie władze krajowe i zagraniczne wzywają się ninie szem uprzejmie, aby na pomienioną Diehr ba czyć, w razie schwytania ją aresztować i nam odesłać kazały. Signalement.

Bornamen, Marianna; Bunamen, Diebr; Geburteort, Albertowefer Saus lant ; Bohnort, Zarnowo; Religion, fatholifch; Alter, 64 Johr; Stand, Gin, liegerin; Sprache, polnifch und etwas Seutich.

Wollftein, ben 24. Mai 1845. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

5) Mothwendiger Verkauf. Land: und Stadt : Gericht gu Samter.

Das in ber Ctabt Meubrud sub Nro. 69. belegene und bem Maler Mols bert Berfiner geborige Grundftud mit Ginfchluß eines bagu gehörigen Gartens, abgeschätzt auf 325 Rthlr. gufolge ber, nebft Spothetenfchein und Bedingungen in ber Regiftratur einzufebenden Zare, foll am 25. September 1845. Bormit= tage 11 Ubr an ordentlicher Gerichteftelle fubhaftirt merben.

Alle unbefannten Real . Dratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Prafinfion fpateftens in Diefem Zers mine ju melden,

Samter, ben 9. Mai 1845.

6)- Bekanntmachung. Es wird biermit gur offentlichen Renntniß gebracht, baf ber Farber Camuel Bittner und Die Sara Bergfeld mittelft Chevertrages vom 28. Rovember 1844. Die Gemeinschaft Der Guter ausgeschloffen haben.

Plefchen, ben 15. Mai 1845. Abnigh Lande und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejeki.

Rysopis.

Imie, Maryanna; nazwisko, Diehr; miejsce urodzenia, Albertowskie oledry; miejsce zamieszkania, Tarnowo; religia, katolicka; wiek, 64 lat; stan, komornica; mówi, popolsku i cokolwiek po niemiecku.

Wolsztyn, duia 24. Maja 1845. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Sprzedaź konieczna. Sad Ziemsko miejski w Szamotułach.

Nieruchomość w Neybryku pod Nr. 69. położona, do malarza Wojciecha Gerstner należąca, wraz z ogrodem, oszacowana na 325 tal. wedle taxy. mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 25. Września 1845. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Szamotuły, dnia 9. Maja 1845.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że falbierz Samuel Wittner i Sara Herzfeld, mocą kontraktu przedślubnego z dnia 28. Listopada 1844. r. wspólność majątku wyłączyli.

Pleszew, dnia 15. Maja 1845.

7) Der Albin v. Inchlinefi gu Chalin und bie Eugenie Conftantia von Rurnatomofa haben mittelft Chevertrages vom 17. Mai c. in ihrer einzugehenden Che Die Gemeinschaft ber Guter und bes Ers werbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur bffentlichen Renntniß gebracht wirb.

Birnbaum, ben 17. Dai 1845. Ronigl. Lande und Stadtgericht. Krol, Sad Ziemsko-miejski.

8) Die Florentine geborne Enbermann berehelichte Rungel gu Schubin hat mit ibrem Chemanne Schloffermeifter Unton Rungel am 25 Upril 1845 nach erreich= ter Großjahrigfeit die Gemeinschaft ber Buter und des Erwerbes ausgeschloffen, welches hierburch gur bffentlichen Rennts niß gebracht wird.

Schubin, ben 20. Dai 1845. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Greiwilliger Verkauf. Land= und Stabt=Gericht gu Deferit,

Der jum Beate Raufden Rachlaß ges borige, zu Bentschen aub Nro. 107 beles gene Bauplat nebft Garten und darauf haftender 200 Riblr. Feuertaffengelber, abgeschäft auf 100 Ribir, gufolge ber, nebft Soppothetenschein und Bedingungen in ber Regiftratur einzufehenden Tore, foll am 28. Juni 1845 Bormittage 11 Uhr por ber Gerichtstags = Commiffion Bentichen im Bege ber freiwilligen Subs haftation verfauft merden.

Podaje się niniejszem do wiado. mości publicznej, że Ur. Albin Zychlinski w Chalinie i Ur. Eugenia Konstancya Kurnatowska, kontraktem przedślubnym z dnia 17. Maja r. b. wich nastąpioném małżeństwie wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Międzychód, dnia 17. Maja 1845.

Podaje się niniejszem do publicznej wiadomości, że Florentyna En. dermann, zamężna Kunzel w Szubinie, w małżeństwie swem z kunsztu ślosarskiego Antonim Künzlem po dojściu do lat pełnoletności, wspólność majątku i dorobku wyłączyli,

Szubin, dnia 20. Maja 1845.

Król. Sąd Ziemsko - miejski.

Przedaż dobrowolna. Sad Ziemsko-miejski w Międzyrzeczu.

Plac pusty do pozostałości po Beacie Rau należący, w Zbąszyniu pod liczbą 107 położony wraz z ogrodem i do niego przywiązanemi 200 tal. pieniędzy kassy ogniowej, oszacowany na 100 tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registratu. rze, ma być dnia 28. Czerwca 1845. przed południem o godzinie 11. przed Kommissyą sądową w Zbąszyniu drogą subhastacyi dobrowolną sprzedany.

10) Die Johanna Minna Rubn und Podaje się niniejszem da wiadobierdurch zur bffentlichen Renntniß ge= wylączyli. bracht wird.

Graß, den 25. Mai 1845.

Bertaufe von 1 Etr. 481 Pfd. Schaf: sprzedaży i centnara 481 funtów welwolle einen Termin ouf ben 20. Juni nej owczej termin na dzien 20. c. Bormittage 11 Uhr vor dem Auftiones Gzerwca o godzinie 11. przed P. Commiffarius herrn Rilian biefelbft aus Kilian, Kommissarzem aukcyjnym gefett, ju dem wir Raufluftige hierdurch w miejseu, naktory ochote mających porladen.

Grag, ben 1. Juni 1845.

12) Der Sanbelemann Dofes Lobel Moler und die Gophie Donftein in Bieli= dowo haben mittelft Chevertrages vom 6. Mai b. J. Die Gemeinschaft der Guter ausgeschloffen, welches hierdurch gur of= fentlichen Renntniß gebracht wird.

Roften, ben 3. Juni 1845.

13) Mothwendiger Verkauf. Land: und Stadt = Gericht gu Roften.

Das in ber Stadt Rriemen sub Nro. 79. belegene, aus einem Wohnhaufe nebft hofraum beftebenbe Frang Turlie: wicziche Grundfiud, abgeschatt auf 95

ber Brennfnecht Johann Pfeiffer aus Da: mosci publicznej, Ze Joanna Minna tom haben nach erreichter Großighrigfeit Kuhn i Jan Pfeiffer, parobek gorzelni bet Ersteren die Gemeinschaft der Guter z Dakow, stawszy się pierwsza pelund des Erwerbes ausgeschloffen, welches nolernia, wspolność majątku i dorobku

Grodzisk, dnia 25. Maja 1845.

Konigl. Lande und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski

11) Bekanntmachung. In der Obwieszczenie. W sprawie Krau Sache Rrause wider Brote haben wir jum sego c./a. Broecke wyznaczylismy do kupienia takowéj zapozywamy.

Grodzisk, dnia 1. Czerwca 1845. Ronigl. Land, und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

> Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Mojżesz Loebel Adler kupiec i Zofia Ohnstein z Wielichowa, kontraktem przedślubnym z dnia 6. Maja r. b. wspólność majątku wyłączyli.

Kościań, dnia 3. Czerwca 1845. Ronigl. Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

> Sprzedaż konieczna, Sad Ziemsko miejski w Kościanie.

Niruchomość w mieście Krzywiniu pod Nr. 79. polożona, do Franciszka Turkiewicza należąca i składająca się z domu mieszkalnego i podworza,

und Bedingungen in der Regiftratur ein= gufebenten Zape, fell am 3. Geptem: licher Gerichteftelle fubhaftirt werben.

werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflufion fpateftens in Diefem Ters mine zu melden. In ader W. and for Zniej w terminie oznaczonym,

Rtblr. jufolge ber, nebft Soppothetenschein oszacowana na 95 tal. wedle taxy. mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami ber 1845 Bormittage 9 Uhr an ordent, w Registraturze, ma być dnia 3. Września 1845, przed południem o godzinie 9. na sądowym dniu Bepot & selicitive escialant to escial Witzywiniu sprzedana, 109901

Alle unbefannten Realpratendenten . Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili, najpo-

Roffen, ben 31. Mai 1845 Kościań, dnia 31. Maja 1845.

14) Die Berlobung unferer Tochter Umatie mit bem Raufmann herrn S. D. Lepp aus Dreeben beehren wir und, anftatt befonderer Meldung, Bermandten und Freunden ergebenft anzuzeigen. Pofen, ben 8. Juni 1845. arbaid mingel dan grounding & genissen Canti S. Kronthal und Frau, 10 189

- Alle Berlobte empfehlen fich: Amalie Kronthal, melle ned sien of cont Latt aby delembelle 6. 2B Leby, 147

- 15) Go eben ift erfchienen und bei Gebr. Schert in Dojen vorrathig: 2B. 3. v. Schmadowefi, Die papftliche Burbe in legitimer form. Dreis 5 fgr.
- 16) Gine Meile bon Dofen fieben circa 300 im Commen begriffene und 200 Mutterschafe, fo wie auch 190 Commer gammer, 90 Winter gammer und 10 Sprungftabre jum Berfauf. Das Mabere erfahrt man bei bem Gaftwirth herrn Drapbnisti im Hôtel de Bavière.
- 17) Gine Blade Laubholg von circa 1000 Morgen, welche aus Birfen, Giden, Elfen, Riefern, Rute und Brennholz befteht, foll theilmeife ober im Gangen aus freier Sand verfauft werden. Das Mabere erfahrt man bei ber Frau Faftor Seg im Saufe des Stiefel : Fabrifanten Gale Zemefi in Pofen.
- 18) G. Ciestowsti in Danzig, erfter Damm Dr. 1122, empfiehlt fich mit Bernftein: Perlen und Salebandern, fo wie Abgangen bes Bernfteine gu ben billigften Preifen.

- 19) Gine Dame, die ihres leidenden Gesundheitezustandes wegen bas Bab Salzbrunn besuchen soll, leider aber die hinlanglichen Mittel nicht besitzt, wunscht als Begleiterin und Pflegerin einer anderen Dame für einen billigen Beitrag mitzue geben. hierauf Restetirende wollen gefälligst ihre Ubresse in der hiesigen Zeitungse Expedition unter A. X. B. abgeben.
- 20) Dépôt des parsumeries françaises et anglaises veritables à Posen chez Clavier, Breslauer Straße Nr. 14.
- 21) Rum Brandy, ein überseeisches gang neues Produkt, dem Maraschino ahnlich, erhielt in Commission und verkauft pro 3 Quart Rlasche à 15 fgr. bie Materials und Weinhandlung E. F. Binber.
- 22) Jamaita-Raffee, reinschmedend und nicht gefarbt, bas Pfund 8 fgr., empfiehlt Julius horwig, Wilhelmsplat . Ede Dr. 1.
- 23) Sein bebeutendes Lager von achten havanna-, hamburger und Bremer Cigar, ren, fo wie von altem wurmstichigen Rollen = Barinas, bas Pfo. 15 fgr., empfichlt Julius horwit, Bilbelmsplat. Ede Rr. 1.
- 24) Die ersten allerhesten neuen Beringe empfing und offerirt pro Stud 2 igr.
  6. Ephraim, Bafferstraße Rr. 2.
- 25) Rachften Mittwoch fruh und Donnerstag Nachmittag Concert im Reffourcen. Garten bes geselligen Bereins. Pofen, den 9. Juni 1845.
  Die Direttion.
- 26) Donnerstag ben 12. Juni außerorbentlich großes Doppel Concert, ausgeführt von zwei vollständigen Trompeter-Choren. Das Nähere besagen bie Uns
  schlagezettel. E. Bornhagen.